## Un Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 245. Freitag, den 13. Oktober 1843.

Ungekommene Gremde vom 11. Okrober.

Br. Raufm. Flanthau aus Janowiec, f. im Hotel de Tyrole; Br. Dber-Amfm. Biefjorowefi u. fr. Infp. Muller aus Landeberg, fr. Guteb. v. Diernadi aus Segiorfi, I. im Hotel de Dresde; Die Brn. Raufl. Mund aus Schwerfeng, Lastowicz aus Plefchen, Jojephfohn aus Strzelno, Citron a. Wittowo, Blafchfauer aus Mur. Goslin, herrnftabt, Schraper und Bictel a. Liffa, Die Brn. Potafchefabr. Mirnberger und Korpfowefi aus Ragenborf, I. im Gidborn : Frau v. Degnern a. Roniasberg, Frau Dberamtm. Buffe aus Gielino, fr. Buderfabr, Malow aus Muauftueburg, fr. Lehrer Tichirichnit aus Bromberg, Die frn. Guteb, Brogowefi und Wont aus Den-Ruppin, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v. Kofzuteft aus Bargowo, die Grn. Raufl. Cobernheim aus Berlin, Reumann aus Inowraclam, Mindel aus Coln, Sporer aus Caffel, I. im Hotel de Baviere; fr. Sandrath Rreiberr v. Schlottheim aus Rornaty, Sr. Juffig-Commiff. Martini aus Grat, Sr. Burgermeifter Land aus Sprottau, fr. Raufm. Sieburger aus Berlin, 1. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Blume aus Leipzig, Frau Guteb. v. Mieleda aus Biolfowo, die Sen. Guteb. v. Migczyński aus Pawlowo, v. Micki und Glupski a. Mowo, I. im Hotel de Vienne; Frau Guteb. v. Suchodolefa a. Wierzchaczewo, Frau Lieut. Dragbynneta aus Bythyn, Sr. Probft Kulczewies aus Glupia, Sr. Rathanfohn aus Barichau, Sr. Regiftrator Muller aus Schrimm, Sr. Maronem Briojowefi and Płacifi, I. im Hôtel de Saxe; Gr. Graf Buftrganowefi und bie Ginwohner-Frauen Schlenker und Schuffler a. Warschau, Sr. Ritter b. Boznansti a. Lemberg, Die Grn. Guteb. v. Miergynefi aus Bythyn, Belina aus Bobrownif, Grafen Rwiledi aus Robylnif, Ciefgfowefi aus Wierzenica, Gforzewefi aus Prochnowo, I im Bagar; bie Grn Rauft. Mendelfobn, Pinner, Levy, Nathan und Salofdinefi aus Birnbaum, Lowenthal aus Rarge, Bippert a. Gnefen, Martiewicz aus Krotoschin, Rich aus Wronke, I. im Eichkrang; die hrn. Guteb. v. Zablodi aus Czerlin, v. Krzyzanowski aus Murzynowko, hr. Stadt-Cassirer Steinbrud aus Schrimm, hr. handlungs, Commis Scholz aus Lissa, I. im Hotel de Cracovie.

1) Der Raufmann Alexander Rozlowefi hierfelbst und Das Fraulein Raroline Schilzling, haben mittelft Ehevertrages vom 11. September 1843. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pojen, am 12 September 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Alexander Kozłowski kupiec w miejscu i Karolina Schilling panna, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września 1843. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Poznań, dnia 12. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Der Schuhmachermeister Michael Fliege hierselbst und die verwittwete Maria Meibeschein geb. Burkart, haben mittelst Chevertrages vom 12. September 1843. Die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 13. September 1843. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Michał Fliege szewc w miejscu i owdowiała Marya z Burkartów Meideschein, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Września r. 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 13. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Edictal Citation. In bem finpothekenbuche bes in Bromberg in ber Pobblenken Straße, fruher Mr. 192., jest Mr. 188. belegenen, ber verwittweten Unna Rediger geb. Schewe gehörigen Grundfincks ftehen eingetragen:

1) Rubrica III. Nr. 1. 416 Athle. 26 Sgr. 6 Pf. våterliches Erbtheil ber minorennen Gebruber Johann

Peter und Friedrich Perste, welche die vermittwe Perste nach dem Rescesse vom 10. Februar 1801. ver=

Zapozewedyktalny. W księdze hypotecznéj gruntu w Bydgoszczy przy
ulicy Podblenk zwanéj, dawniéj pod
Nr. 192. teraz 188. polożonego, do
Anny z Szewów owdowiałej Rediger
należącego, intabulowane są:

tal. 26 sgr. 6 fen. schedy ojcowskiej nieletnich Jana Piotra i Fryderyka braci Perskich, która owdowiała Perska podług recessu z dnia 10. Lutego 1801. r. winna fdulbet ex decreto vom 9. Juni 1801., medicional

2) Rubrica III. Nr. 1. 50 Rthlr., welche die Bittme Perste ferner noch an vaterlichem Erbtheil ihren Rinbern Johann Peter und Friedrich Perete aus bemfelben Receffe bers fculbet ex decreto vom 29. Ceps tember 1841 ...

Die Befigerin bat bie Jahlung beiber Poften behauptet und bas Aufgebot ber= felben extrabirt.

Es werben baber bie Gebruber Johann Peter und Friedrich Perefe ober beren Erben, Ceffionarien und die fonft in berem Rechte getreten, ju bem auf ben 15. Movember Morgens 9 Uhr vor dem: herrn Referendarius Riefchte im Infiruftionszimmer anberaumten Termine gur Geltendmachung ihrer Unfpruche unter ber Warnung vorgelaben, baf fie bei ihrem Ausbleiben mit benfelben prafludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und Die Doften im Soppothelenbuche gelofcht: merben murben!

Bromberg, ben 6. Juni 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Berkauf. Rande und Stadt - Gericht ju Sad Ziemsko - mieyski Arotoschin:

zahvpotskowany:

pozostaje, z mocy dekretu z dnia 9. Czerwca 1801. r.,

2) pod Rubryka III. Nr. 1. 50 tal. schedy ojcowskiej, którą wdowa Perska także jeszcze swym dzieciom, Janowi Piotrowi i Fryderykowi braciom Perskim, poług tegoż samego recessu winną pozostaje; zmocy dekretu z dnia 29. Września 1841. r.

Właścicielka zapłacenie obydwóch summ twierdzi, żądając wywołanie:

tychże.

Wzywają się więc Jan Piotr i Fryderyk bracia Perscy, albo ich sukcessorowie, cessyonaryusze i ci, którzy w ich wstąpili prawa; aby na terminie dnia 15. Listopada 1843. r. zrana o godzinie 9. przed Panem Referendaryuszem Kieschke w izbie Instrukcyjnej się stawili i pretensye swe udowodnili, inaczej bowiem z takiemi zostaną prekludowani, i wieczne milczenie im nadane, asummy w księdze hypotecznej wymazane zostana.

Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna:

w Krotoszynie.

Die im Dorfe Beffwin unter Mr. 16. Gospodarstwo pod Nrem 16. w Bebelegene, bem Ctanislans Rrzefetowefi stwinie polożone, a do Stanisława Krzeund den Erben feiner berfforbenen Chefrau kotowskiego i zmarlej Zony Heleny Belena geborne Sabifch gehörige Salbe z Fabischow i sukcessorow nalezace, Bauerwirthschaft, abgeschätt auf 746 oszacowane na 746 tal. 10 sgr. wedle: Mithe. 10 Sgr. zufolge ber, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Taxe, soll am 44. Dezember 1843. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Rrotofdin, ben 10. August 1843.

taksy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedane.

Krotoszyn d. 10. Sierpnia 1843.

5) Deffentliches Aufgebot. Nach= siehende Dokumente:

- 1) die gerichtliche Obligation vom 24. Juni 1815. über 44 Athle, 20 fgr., welche für den Andreas Lindner auf der Gastwirthschaft Nro. 27. Ober-Genersdorff im Hypothekend buche Rubr. III. No. 3. eingestragen ift,
- 2) bas Kantions-Instrument vom 9ten Movember 1799. über 54 Athle. 27 sgr. 9 pf., welche als Kantion bes Tuchmachermeisters Johann Gottfried Schäfer für den hiesigen Magistrat ex decreto vom 8ten Juli 1801. auf das hieselbst sub Nr. 217. belegene Grundstück Rubr. III. No. 1. eingetragen ist,
- 3) bas notarielle Schuld-Dokument vom 24. Dezember 1832. über 130 Athle., welches für ben Gute-besitzer Bauinspektor Licht zu Niesber-Zedlig auf dem Bauergute Niesber-Zedlig Nro. 27. im Spypotheskenbuche Rubr. III. No. 1. einsgetragen ist.

Wezwanie publiczności. Ponieważ następujące dokumenta zaginęły:

1) sądowa obligacya z dnia 24. Czerwca 1815. na 44tal. 20 sgr. zapisana w księdze wieczystej pod Rubryką III. liczbą 3. gospodarstwa karczemnego pod liczbą 27. w Górnej Debowej Łęce położonego na imie Andrzeja Lindnera:

2) instrument kaucyi z dnia 9. Listopada 1799. na 54 tal. 27 sgr. 9 fen. przez sukiennika majstra Jana Bogumira Schefera za tutejszy Magistrat uczynionej a z mocy rozrządzenia z dnia 8. Lipca 1801. pod Rubr. III. liczbą 1. zahypotekowanej na nieruchomości tu pod liczbą 217. położonej;

3) zapis długu 130 tal. posiedzicielowi dóbr i nadbudowniczemu
Licht w Dolnéj Swidnicy nale.

żącego przed Notaryuszem na
dniu 24. Grudnia 1832. uczy.
niony i w księdze wieczystej
kmiectwa w Dolnéj Swidnicy pod
liczbą 27. położonego, pod Rubr.

III. liczbą 1. dla wierzyciela
zahypotekowany;

- 4) ber gerichtliche Erbrezeg bom 12. Oftober 1819, über 98 Rihlr. 12 fgr., welche fur bie Wittme Unna Sedwige Rerlich geborne Ruffer aus bem nachlaffe bes Unbreas Merlich, auf bem Grundftucke Rureborf No. 72. Rubr. III. No. 1. des Sonpothekenbuchs eingetragen
- bie gerichtliche Dbligation vom 7. Juli 1804. über 500 Rthir., wel= che fur das Fraulein Charlotte bon Brareim auf bem biefelbft sub No. 340, belegenen Wohnhaufe im Sypothekenbuche Rubr. III, No. 1. ex decreto bom 14. August 1804. eingetragen ift,
- bas notarielle Schuld = Inftrument pom 18. August 1815. über 44 Rthlr. 10 fgr. 5 pf., welche fur Die Geschwifter Ernft Julius und Menate Elisabeth Schon im Soppos thekenbuche ber Stadt Fraustadt sub No. 699. bes Wohnhauses Rubr. III, No. 1. eingetragen
- 7) ber gerichtliche Erbrezef vom 15. Upril 1791. über 32 Rthlr. 26 fgr. ober 197 gl. 6 gr. poln., wels che fur die unverehelichte Dorothea Schmidt auf bem hiefelbft sub No. 108. gelegenen Grundftud im By= pothefenbuche Rubr. III. No. 1. eingetragen fteben,

find verloren gegangen,

4) sądowe działy z dnia 12. Października 1819, względzie 98 tal. 12 sgr. wdowie Annie Jadwidze Nerlichowej zrodzonej Riester z pozostałości Andrzeja Nerlicha przypadających, zapisane dla téjže pod Rubr III. liczbą I. w ksiedze wieczystej nieruchomości pod liczba 172położonej w Kursdorfies

sadowa obligacya na 500 tal. dnia 7. Lipca 1804. dla Panny Karoliny urodzonej Braxein wy. stawiona i na imie jej z mocy rozrządzenia z dnia 14. Sierpnia 1804. w księdze wieczystej domu tu pod liczbą 340. położonego, w Rubryce III. liczbie I.

zapisana; and story more if, not 6) zapis długu 44 tal, 10 dgr. 5 den., rodzeństwo Schoen, Juliuszowi Ernestowi i Renacie Elzbiecie należnego, dnia 18, Sierpnia 1815. przed Notaryuszem uczyniony i na imie ich zahypoteko. wany pod Rubr, III, liczbą I. na domu tu w Wschowie pod liczba 699. położonym:

7) działy sądowe z dnia 15. Kwietnia 1791. względnie 32 tal. 26 sgr. czyli 197 zł. 6 gr. pols. niezameżnej Dorocie Schmidt przypadających na imie téjże w księdze wieczystej pod Rubryka III. liczbą 1. nieruchomości tu pod liczbą 108. polożonej zapisanych.

Auf ben Anfrag ber Infereffenten wers Przeto na wniosek udzial w ter ben bemnach alle biejenigen, welche als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober Dofumente und an bie ad 7 aufgeführte lub z innego względu posiedziciele Doff, welche hiermit felbft aufgeboten tychze spadkobiercy i ich praw nabywird, zu haben glauben, fo wie die Ers wey, do tych dokumentow, w szcze. Dberlandes - Gerichte Rath, Direftor przed W. Gebel Sedzia Nadziemiań. fonlich ober burch gulagige Bevollmache uwłaściwionych pełnomocnikow, na tigte, wogu die Berren Juftig Commiffas ktorych sie Kommissarze sprawiedligen werben, angumelben und nadjumels tu w miejscu przedstawiają, z temi fen, mibrigenfalle dieselben mit allen ihren pretensyami zglosili i takowe udo-Ansprüchen an die gedachten Dofumente wodnili, w przeciwnym bowiem raund verpfandeten Grundfinde pracludirt, zie z niemi tak co do wspomnionych ibnen bamit ein ewiges Stillschweigen dokumentow, jako tez zastawnych auferlegt', Die Dofumente fur amortifirt und bie ad 7. bezeichnete Doft fur getilgt: angenommen, und mit Lofdjung ber wyższe dokumenta amortyzowane Forberungen in bem Sypothefenbuchern: verfahren werden foll: a 70 L. weglednie 3g tal, 26 sgr.

Franffabt , ben 29. Auguft 1843:. mainer Dorocie Schmidt pray-

Ronigt, Land, und Stadtgericht. de wiseryster pod Rubryka III.

liczba t. nieruchomości tu pod

iczba 108. polożonej zapisa-

mierze mających wzywają się niniejszém ci wszyscy, którzyby jako włafonflige Briefdinhaber Unfpruche an biefe sciciele, cessyonaryusze, zastawnicy. ben, Ceffionarien und alle biejenigen, golności dosummy podliczbą 7. przywelche im die Rechte ber gedachten Rredi= toczonej, jakowe pretensyerościć sotoren getreten find, hierdurch aufgefore bie zamyslali , aby w ciagu trzech miebert, ihre Anspruche bei und binnen 3 siecy najpoźniej zaś w terminie wy-Monaten, fpateftene ben 4. Januar znaczonym na dzień 4. Stycznia 1844. Vormittage 11 Uhr in unserem 1844. przed poludniem o godzinie Inftruttione Zimmer vor dem herrn Ir. w miejsen naszych posiedzen Gebel anfiehenden Termine entweber pers skim i Dyrektorem, osobiscie lub przez rien Rugner und Freger bier, vorgeschlas wosci Panowie Kutzner i Freyer przez nie nieruchomości oddaleni, imwieczne milozenie nakazaném i pobędą, summa zaś pod liczbą 7. ozna ozona, jako wypłacona uznana zostanie i dowymazania należytości z wyżwspomnionych z ksiąg wieczystych przystąpi się:

W Wschowie, d. 29. Sierpnia 1843 .. Król. Sad Ziemsko-miejski. of set on the Ruby III, No. 1.

Bekanntmachung. Der Do: 6) mainen=Altuar Joseph Date und beffen Chefrau Praryda geborne Roffeda ju Alt= hofden haben vor Gingehung ihrer Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben Bertrag vom 2. August c. ausgeschloffen.

Schwerin, ben 13. September 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die von bem ehemaligen Exefutor Baarich bei bem une terzeichneten Land= und Stadtgericht be= ftellte Umtstaution per Ginhundert Thaler foll freigegeben werben. Wer an biefe Umtefaution einen Unfpruch zu haben bermeint, ber hat fpateftene in bem am 11. December 1843. Bormittage 10 Uhr por bem herrn Rammergerichte - Uffeffor Scharmenta anftehenden Liquidationster= mine an hiefiger Gerichtoftelle benfelben anzumelben, widrigenfalls er bamit prå= fludirt und an bas übrige Bermogen bes Raventen verwiesen werden wird.

Camter, ben 14. September 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniej. szém do wiadomości publicznéj, że Józef Make Aktuaryusz urzędowy i žona jego Praxyda z domu Kostecka z Althoefchen, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Sierpnia r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dn. 13. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Kaucya urzedowa od byłego exekutora Baarsch przy podpisanym Sądzie Ziemsko - miejskim postawiona w ilości sto talarów ma być wróconą. Każdy, który do téj kaucyi urzędowéj pretensye mieć mniema, wzywasie niniejszém, ażeby się z takowemi najpóźniej w terminie likwidacyjnym dnia 11. Grudnia 1843. przed południem o 10. godzinie w Sądzie naszym przed deputo. wanym Ur. Assessorem Sadu kameralnego Scharwenka zgłosił, inaczej zostanie z takowemi prekludowany i do osoby kaucyą stawającego odesłany.

Szamotuły, dn. 14. Września 1843. Król. Sad Ziemsko miejski.

8) Bekanntmachung. Der Son-Samter ben 20, Muguft 1843 fur ihre robku, namocy tu w Szamotulach pod

Obwieszczenie, Handlerz Salomon belomann Salomon Frantel und bie Bitte Fraenkel i wdowa Bertha Bach z do. we Bertha Bad geborne Bach von hier mu Bach tu ztad, w przyszlem swem haben mittelft gerichtlichen Bertrages d. d. malzenstwie wspolność majątku i do-

funftige Che fowohl bie allgemeine Gus tergemeinschaft, als auch bie bes Ermer= bes, ausgeschloffen, mas hiermit gur bf= fentlichen Renntnift gebracht wirb.

Samter, ben 8. Oftober 1843. Konigl. Lande und Stadtgericht. dniem 2. Sierpnia r. b. sądownie zawartego kontraktu, wyłączyli, co się niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Szamotuły, d. 8. Października 1843 Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Die verwittwete Frau Gutebefige= rin Barbara v. hendel geborne v. Ry= bynista auf Tarchalin bei Bojanowo, und ber Partifulier Carl Joseph Fritich aus Bojanowo, 22 Jahr alt, im Bei= ftanbe feines Batere, bee Burgere und Schuhmachere Jojeph Fritich zu Doja= nowo, haben mittelft Chevertrages vom 25. August 1843. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Rawicz, am 23. September 1843. Ronigl. Land, und Stadtgericht. elshall o to morrie

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Wna. Barbara z Rydzynskich owdowiała Hendel, dziedziczka z Tarchalina pod Bojanowem, i Ur. Karól Józef Fritsch, stanu prywatnego z Bojanowa, 22 lat mający, w assystencyi ojca swego Józefa Fritsch obywatela i szewca z Bojanowa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Sierpnia 1843. wspólność majątku i dorobku wyłączyli. 1050 ni brom wheel hou med dinism

W Rawiczu, d. 23. Września 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Congression and confess

10) Die Anna Dorothea Beiff vereffe. Podaje sie niniejszem do wiadolichte Rehling und der Gottfried Rehling ju Degen Sauland haben mittelft Bertra: ges bom 22. September d. J. nach er= reichter Großjährigfeit ber Erfteren bie Gemeinschaft ber Gater und bes Ermer= bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur i dorobku wyłączyli. bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 25. September 1843. Ronigl, Land-und Stadtgericht.

-un fortigen bearinger of wienestern

robky, namoce the w Szemouszed pod

mości publicznej, że Anna Dorota Weiss zamężna Reling i Gottfryd Reling układem sądownym z dnia 22. Września r. b. stawszy się pierwsza pełnoletnią wspólność majątku

Szrem, dnia 25. Września 1843. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

baben mittelft gerichtlichen Mertages d. d.

no Bertha Back actorne Bach

## Beilage zum Intestigenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Ne 245. Freitag, ben 13. Oftober 1843.

11) Wiederholte Auffundigung ber Pofener 3½prozentigen Pfandbriefe.

Unter Bezugnahme auf unsere Kundigungs = Vekanntmachung vom 16. Innt b. 3. fordern wir die Inhaber aller damals aufgekundigten, bis jest aber noch nicht eingelieferten und in ber hier nachfolgenden Nachweisung specificirten Posenschen  $3\frac{1}{2}$   $\frac{0}{0}$  Pfandbriefe auf, solche unverzüglich an unsere Kasse einzuliefern.

Sollte biese Einlieferung auch im Lause bes zu Weihnachten b. J. bevorstes henden Zinsenzahlungs. Termins nicht erfolgen, so werden die Inhaber nach Vorsschrift der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 15. April 1842 (G.S. No. 14. pro 1842) mit ihrem Realrechte auf die in den aufgekündigten Pfandbriefen ausges drückte Special-Hypothet präclubirt, mit ihren Ansprüchen auf den Pfandbriefewerth nur an die Landschaft verwiesen und der baare Kapitals-Vetrag nach Bestreitung der Rosten des Aufgebots auf Gefahr und Kosten der Gläubiger zum landschaftlichen Depositorio genommen werden.

Hierbei werden gleichzeitig bie Inhaber ber in termino Weihnachten 1842' gezogenen, bis jest aber noch nicht eingelieferten 3½ 0 Pfandbriefe

Do: 28/76. Bojanice, Rreis Frauftadt, über 100 Rthir:

Do. 35/274. Jantowice, Rreis Dofen, über 100 Rtblr.

Mo. 44/95. Siemianice, Kreis Schildberg (Dftrzeffow), über 100 Rthlr.

Do. 39/739. Sanfowice, Rreis Pofen, über 40 Rthfr.

No. 56/80. Stolean, Rreis Dagrowiec, über 40 Rthir.

Mo. 107/136. Siemianice, Rreis Schilbberg (Oftrzefeow), über 20 Athle:

am berein Giulieferung am unfere Raffe und Erhebung ber Capitaliem bafur, erinnert.

mi bilog sid Durnet, unterge bangt annen und Dachweis

Nachweis ber in termino Johanni 1843. |verlooften, bis jest aber noch nicht eingelieferten 310 Pfandbriefe.

| Nº | Pfandbriefs =<br>Nummer, |        | Gut.                     | Rreis.                            | Sefammt=<br>Betrag der<br>Pfandbriefe. |
|----|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|    | laus fende.              | Amort. |                          | Edition to our or exercise - 1985 | Rthle.                                 |
| 1  | 6                        | 655    | Wegorzewo,               | Gnefen.                           | 1000                                   |
| 2  | 10                       | 149    | Brzostownia,             | Schrimm.                          | 500                                    |
| 3  | 54                       | 485    | Bzowo,                   | Cjarnifau.                        | 100                                    |
| 4  | 11                       | 483    | Bożejewice,              | Schubin.                          | 100                                    |
| 5  | 29                       | 61     | Rotowie do,              | Pleschen.                         | 100                                    |
| 6  | 8                        | 974    | Bebnary,                 | Schroda.                          | 40                                     |
| 7  | 45                       | 69     | Stolezyn,                | Bagrowiec.                        | 40                                     |
| 8  | 48                       | 72     | bito                     | bito                              | 40                                     |
| 9  | 26                       | 803    | Szymankowo,              | Obornit.                          | 40                                     |
| 10 | 9                        | 863    | Stryfowo,                | Posen.                            | 40                                     |
| 11 | 26                       | 18     | Strychowo,               | Gnesen.                           | 40                                     |
| 12 | 66                       | 93     | Rotowiecto,              | Pleschen.                         | 20                                     |
| 13 | 44                       | 219    | Gofolnifi male (Rlein=), | Samter.                           | 20                                     |

Pofen, ben 8. Oftober 1843.

General = Lanbichafte = Direttion.

42) Borussia. Die Feuer-Bersicherungs-Unstalt Borussia in Königsberg in Pr., welche laut Kabinets-Ordre Gr. Majestät bes Königs d. d. Sanssouei ben 4ten Juli d. J. die Allerhöchste Bestätigung erhalten hat, wird nunmehr ins Leben treten und mit Anfang Oktober d. J. ihre Thätigkeit beginnen; sie mird zu billigen und festen Prämien Versicherungen auf Immobilien und Mobilien annehmen und sich bemühen, durch loyale, auf die reellsten Grundsätze basirte Handlungsweise das Vertrauen eines resp. Vublikums zu erwerben. — Zur Annahme und Abschließung von Versicherungen haben wir unseren Haupt-Agenten, Herrn Schie Jaffe in

Dofen, und bei beffen ofterer Abmefenheit bon bort feinen Bertreter herrn Benoni Staffel bevollmachtigt, und empfehlen beifelben biergu beftend.

Ronigsberg in Dr., ben 25. September 1843.

Berlin,

Reuer = Berficherunge = Unftalt Borussia.

Dir ett ton: Der Greiteren nie Dirett ton:

Carl Douglas. Sofeph Friedlander. M. E. Beer. Jofeph Menbelfobn. Martin Bilbelm Dppenheim. Georg Morit Dupenfelbt.

In Bezug auf obige Unnonce einer Bohlibblichen Direktion ber Feuer = Ber= ficerunge : Unftalt Borussia bin ich jur Unnahme und Abidliefung von Berfiches rungen bevollmachtigt, und werben Die Geschafte ber ermahnten Unftalt nur quefolieflich von mir allein geführt. - 3ch empfehle baber biefe Saupt-Mgentur bem Bertrauen eines geehrten Publifums gang ergebenft, und bemerte noch, baf ich jebe besfallfige Anfrage gern zu beantworten bereit bin. um ferner gene gte Anfroige.

Benoni Rastel, Bechfel- Sandlung, Breiteftrage Do. 22.

13) 3mei Baifen, ein Rnabe von 11 und einer von 8 Jahren, die burch ben ifinaft erfolgten Tod ibrer Mutter menfdlicher Gulfe beraubt find, und gegenwartig in ber biefigen Baifen = Unftalt wegen Mangel an offener Stelle nicht Aufnahme finben, richten in ihrer bebrangten Lage an ein wohlthatiges Publifum, namentlich an finberlofe Meltern, Die Bitte: fich ihrer ale Pfleglinge erbarmen und beehalb beim une terzeichneten Bormunde geneigteft gu melben,

Dofen, ben 11. Oftober 1843. De tolbt.

- 14) Gine geborne Englanderin, bie ber frangofifchen und beutschen Sprache mach= tig ift, ertheilt Privat-Unterricht in ber englifden Gprache. Das Rabere Bilbelme-Strafe Do. 23. DR. Smith aus London.
- Die Anfertigung eines Wohnungsanzeigers im Berte habend, bitte ich bieje= 15) nigen Bewohner ber biefigen Stadt, welche gegenwartig Bohnungen gewechfelt haben und benen es baran gelegen ift, leicht aufgefunden gu werden, ihre jetige Wohnungs - Rummer und Strafe gefälligft fcbleunigft mir, oder bei bem Polizeis Revier-Burean anzuzeigen. Pofen, ben 11. Oftober 1843. Balentini.

Bei J. J. heine ift gu haben: "Die Blahungen." Preis 15 Ggr. 16)

- 17) Bau de Cologne auch von J. M. Farina bem Julichsplatz gegenüber und frangofische Parfumerien achter Qualität, alle Sorten Chocoladen aus der Dresbner Dampf = Chocoladen Fabrit empfiehlt zu ben billigsten Preisen Eh. Baumann, am Markt No. 94. eine Treppe hoch.
- Durch ben Empfang ber Leipziger Megwaaren ift mein "Mobe-Magazin für Herren" in allen, zur feinen Toilette gehorenden Artifeln, reichhaltig affortiet. L. D. S. Lipschut, Breslauer Strafe No. 2.
- 19) Direct von Paris und knon Sammet Cachemir Bestenstoffe im Preise von 3-12 Rthir. pro Beste. S. Lipich û &, Mobe-Magazin für Herren, Breslauer Strafe No. 2.
- 20) Mohnungs, Beranderung. Ich wohne jest Fischerei No. 6. und bitte um ferner geneigte Auftrage. Der Steinseger Dr n.
- 21) Heute Donnerstag ben 12. b. M. Burft-pidenic, wozu ergebenft einladet
- 23) Theatrum mundi im Saale bes Hotel de Dresde.
  Freitag bem 43.: Mondesaufgang, bei Florenz, hierauf: Die Schlacht bei Dresden.
  Anfang 7 Uhr. Ende \( \frac{3}{4} \) Uhr.

  U. Thiemer aus Dresden.

14) Eine geborne Erglanderin, die der frangonfebrn und beutschen Sprache mache tig ich verbent Angarelluterricht in der englischen Gerache. Das Rabere Bilbelmde Etrofe Ric, 93.

16) Die Anfertlaung eines Alobnangsganel zes im Aberke bobend, biete ich biefes urgen Lowebner ber bieggen Crast, welche gegenkatrig Lohnungen gewechfelt, baben ind dener es bordin gelt en ift, leicht aufg finden zu werden, ihre fehige Wohnung Giemmyer und Stroke gefolkligt lebtsunigst mit, sook bei vem Polityels

Revier-Electu annickigen, Pren, ben 14. Derver 1843. Malentini.

16) Del D. Rollie ift su babene, Die Plainungen. Greis 15 Cer.